# Deutscher Bundestag 7. Wahlperiode

Drucksache 7/5178

13.05.76

Sachgebiet 424

## **Bericht und Antrag**

des Rechtsausschusses (6. Ausschuß)

zu dem von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes über die Gebühren des Patentamts und des Patentgerichts

Drucksachen 7/3939, 7/4023

#### A. Problem

Durch die Gebühren des Gesetzes über die patentamtlichen Gebühren vom 22. Februar 1955, die seither lediglich in Teilbereichen angepaßt und ergänzt worden sind, können die erheblich angestiegenen Ausgaben des Deutschen Patentamts und des Bundespatentgerichts nicht mehr gedeckt werden. Der Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages hat dies am 16. Oktober 1974 beanstandet und eine volle Kostendeckung unter Einbeziehung der Kosten des Patentgerichts wie der Kosten für die Versorgung früherer Bediensteter der Patentbehörden gefordert.

### B. Lösung

Der Rechtsausschuß billigt den von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf mit einigen Änderungen. Mit Mehrheit bei zahlreichen Enthaltungen empfiehlt der Ausschuß Sätze für die patentamtlichen Gebühren, die nur zu einer durchschnittlichen Gebührenerhöhung um etwa 40 v. H. führen werden.

#### C. Alternativen

Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Gebührensätze führen zu einer durchschnittlichen Gebührenerhöhung um 68,5 v. H.

#### D. Kosten

Durch das Gesetz entstehen Bund, Ländern und Gemeinden keine Kosten. Es dient vielmehr der Kostendeckung der Haushalte des Deutschen Patentamts und des Bundespatentgerichts.

## A. Bericht der Abgeordneten Frau Dr. Rehlen und Dr. Wittmann (München)

I.

Der Deutsche Bundestag hat den Entwurf eines Gesetzes über die Gebühren des Patentamts und des Patentgerichts — Drucksachen 7/3939, 7/4023 — in seiner 184. Sitzung am 17. September 1975 an den Rechtsausschuß zur federführenden Beratung und an den Haushaltsausschuß zur Mitberatung überwiesen.

Der Haushaltsausschuß hat am 1. Oktober 1975 dem Gesetzentwurf zugestimmt. Er hat dabei die Auffassung vertreten, daß wegen der zu erwartenden Mehreinnahmen zum Ausgleich des Haushalts des Deutschen Patentamts und des Bundespatentgerichts der Gesetzentwurf bald möglichst verabschiedet werden sollte und damit die datenmäßige Aufbereitung der Gebührensätze bis zum vorgesehenen Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes am 1. Januar 1976 gewährleistet ist. Das dem Gesetzentwurf beigefügte Gebührenverzeichnis wird auch deshalb vom Haushaltsausschuß ausdrücklich gebilligt.

Außerdem hat der Ausschuß für Wirtschaft am 17. März 1976 zu dem Gesetzentwurf gutachtlich Stellung genommen. Er schließt sich darin nachdrücklich der Stellungnahme der Wirtschaftsministerkonferenz vom 9. Februar 1976 an und bittet um eine Berücksichtigung der dort geäußerten Bedenken bei der Festsetzung der Gebührenhöhe. Insbesondere sollte nach dieser Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaft die Aufwandsseite im Haushalt des Deutschen Patentamts und des Bundespatentgerichts daraufhin überprüft werden, ob bei einzelnen Posten, insbesondere bei den Personalausgaben, Kürzungen möglich sind. Vor allem sollte geprüft werden, ob die Zahl der Senate beim dem Arbeitsanfall Bundespatentgericht spricht.

Die Entschließung der Wirtschaftsministerkonferenz vom 9. Februar 1976 hat folgenden Wortlaut:

"Die Wirtschaftsministerkonferenz ist — wie der Bundesrat — der Meinung, daß auf Grund der allgemeinen Kostenentwicklung und der ver-Haushaltslage **Patentamts** schlechteren des und des Patentgerichts eine Gebührenerhöhung nicht zu umgehen ist. Die vorgeschlagene durchschnittliche Erhöhung der Gebühren um 68,5 v. H. wird nachteilige Auswirkungen auf die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft haben. Im besonderen Maße werden Einzelerfinder sowie kleine und mittlere Unternehmen von der drastischen Gebührenerhöhung betroffen. Im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage äußert die Wirtschaftsministerkonferenz beträchtliche Bedenken dagegen, im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes unter Einbeziehung von Versorgungsbezügen, Beihilfen und Abschreibungen der Patentbehörden derzeit das volle Kostendeckungsprinzip verwirklichen zu wollen und darüber hinaus der geplanten Gebührenerhöhung einen Zuschlag von 12 v. H. zu Grunde zu legen, um eine gleichbleibende Haushaltslage für einen nicht näher bezeichneten Zeitraum sicherzustellen. Die Wirtschaftsministerkonferenz ist deshalb der Auffassung, daß die vorgesehene Gebührenerhöhung auf das bei Anlegung schärfster Maßstäbe unumgängliche Minimum beschränkt werden muß und insbesondere von der Einbeziehung eines Zuschlages abgesehen werden soll, selbst wenn damit in Kauf zu nehmen ist, daß die Gebühren nicht für einen längeren Zeitraum unverändert bleiben können, sondern in kürzerer Zeit erneut überprüft werden müssen. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet nachdrücklich, daß im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens das Ausmaß der Gebührenerhöhung überprüft und eine für die Wirtschaft noch zumutbare Gebührenerhöhung beschlossen wird."

Der Rechtsausschuß hat in seiner 90. Sitzung am 20. Februar 1976 eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetzentwurf durchgeführt und dabei als Sachverständige den Präsidenten des Deutschen Patentamts sowie die Vertreter des Deutschen Erfinderverbandes, der Patentanwaltskammer, des Bundesverbandes deutscher Patentanwälte, des Verbandes vertretungsberechtigter Patentingenieure und Patentassessoren, des Bundesverbandes der deutschen Industrie und der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht gehört. Alle Sachverständige äußerten übereinstimmend Zweifel, ob es gelingt, durch eine Gebührenerhöhung von dem vorgeschlagenen Ausmaß volle Kostendeckung zu erreichen, da nicht genau vorherzusehen sei, wie die Patentanmelder und Patentinhaber auf eine Gebührenerhöhung reagierten. Vor allem die Vertreter der Patentanwaltschaft und der Wirtschaft wiesen auf die Gefahr des Rückgangs der Inanspruchnahme des Patentamts hin mit der Begründung, jedes Unternehmen habe nur einen bestimmten Patentetat, der sich nicht beliebig aufstocken lasse. Die Vertreter aller anwesenden Verbände bezeichneten das Kostendeckungsprinzip im Patentwesen als fragwürdig. Das Patent sei nicht nur für die unmittelbar Beteiligten, sondern auch für die Allgemeinheit, insbesondere für die gesamte Volkswirtschaft von großer Bedeutung. Aus diesem Grunde würden Patentämter im Ausland zu einem Teil aus allgemeinen Steuermitteln finanziert. Hinsichtlich der Schwerpunkte der Gebührenerhöhung gab es in der öffentlichen Anhörung zwei Hauptmeinungen: Während die Erfinder, die Patentanwälte und der Vertreter der mittelständigen Unternehmen es für wichtiger hielten, die Anmelde-, die Prüfungs- und die ersten Jahresgebühren möglichst niedrig zu belassen, da in diesem Zeitabschnitt oft noch nicht absehbar sei, ob sich eine Erfindung auch verwerten lasse, traten der Bundesverband der deutschen Industrie und die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht demgegenüber für möglichst niedrige Gebühren in den mittleren Jahren ein.

Der Rechtsausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 97. Sitzung am 5. Mai 1976 abschließend beraten. Er empfiehlt mit Mehrheit bei zahlreichen Enthaltungen, den Gesetzentwurf mit wenigen Änderungen, von denen die Minderung der Gebührenerhöhung für Teil A des Gebührenverzeichnisses von wesentlicher Bedeutung ist, anzunehmen.

II.

Einmütig billigt der Ausschuß die Neuanlage des Gebührengesetzes mit der EDV-gerechten Zusammenfassung der Gebührentatbestände in einem Gebührenverzeichnis. Der Ausschuß geht davon aus, daß diese Neugestaltung des Gebührengesetzes zum Anlaß genommen wird, das Verfahren vor dem Deutschen Patentamt und dem Bundespatentgericht weiterhin zu rationalisieren und effektiver zu gestalten.

Die für § 6 Abs. 1 Satz 1 einmütig empfohlene Ergänzung soll bewirken, daß das Patentgericht die Frist für die Nachzahlung der Differenz zur erhöhten Gebühr im Beschwerdeverfahren gegen Urteile des Patentgerichts über den Erlaß einer einstweiligen Verfügung (§ 42 m des Patentgesetzes) und in Rechtsmittelverfahren in Nichtigkeits-, Zurücknahme- und Zwangslizenzsachen (§§ 42 ff. des Patentgesetzes) selbst setzen kann. Dies erscheint wegen der organisatorischen Trennung von Patentamt und Patentgericht geboten.

Ebenfalls einmütig wird als Tag des Inkrafttretens der 1. November 1976 vorgeschlagen. Damit soll den Beteiligten Gelegenheit gegeben werden, sich mit den neuen Gebühren vertraut zu machen. Darüber hinaus trägt dieser Termin gesetzestechnischen Überlegungen insofern Rechnung, als das am 1. Oktober 1976 in Kraft tretende Gesetz über internationale Patentübereinkommen in seinem Artikel VII noch auf das bisher geltende Gebührengesetz abstellt.

III.

Keine Einigkeit konnte im Rechtsausschuß über die Hauptfrage des vorliegenden Gesetzentwurfs, das Ausmaß der Gebührenerhöhung, gefunden werden

Dem Vorschlag der Mehrheit des Ausschusses für die Festsetzung der Höhe der einzelnen Gebühren in Teil A des Gebührenverzeichnisses liegen folgende Erwägungen zu Grunde:

Durch die im Regierungsentwurf vorgesehene Gebührenerhöhung um 68,5 v. H. allein kann noch keine volle Kostendeckung beim Patentamt und beim Patentgericht erreicht werden, da nicht mit Sicherheit vorherzusehen ist, wie sich die Patentanmelder, Patentinhaber und Warenzeicheninhaber verhalten werden.

Bei der von der Bundesregierung vorgeschlagenen starken Erhöhung der Patentjahresgebühren besteht die Gefahr, daß der Anmelder den Prüfungsantrag künftig sofort stellt, ohne abzuwarten, bis die wirtschaftliche Verwertbarkeit seiner Erfindung erwiesen ist. Daraus ergäbe sich nicht nur eine Verminderung von Einnahmen, sondern auch eine — möglicherweise sprunghaft — ansteigende Arbeitsbelastung des Patentamts und damit eine Gefährdung des Erfolgs des Patentrechtsänderungsgesetzes von 1967.

Diese schädliche Reaktion sucht die nunmehr vom Ausschuß vorgeschlagene Ausgestaltung des Gebührenverzeichnisses, die insgesamt zu einer Gebührenerhöhung von etwa 40 v. H. führen wird, zu vermeiden. Die Jahresgebühren sind so bemessen. daß es sich auch in Zukunft für Anmelder noch lohnt, zunächst seine Anmeldung noch ungeprüft zu belassen. Die Patentjahresgebühren für die ersten sieben Jahre werden deshalb nur mäßig über das gegenwärtige Niveau angehoben. Auch im Bereich der mittleren Patentjahre sieht der Vorschlag des Ausschusses eine bescheidenere Anhebung der Jahresgebühren vor, um zu vermeiden, daß Patentinhaber in größerem Umfang ihre Patente vorzeitig aufgeben. Erst im letzten Drittel der Patentjahre läßt sich nach Auffassung der Mehrheit des Ausschusses eine stärkere Gebührenerhöhung rechtfertigen, da die dann noch aufrechterhaltenen Patente in der Regel erwiesenermaßen einen wirtschaftlichen Ertrag erbringen. Auch bei der Ausgestaltung der Gebührensätze für die Verlängerung der Schutzdauer von Warenzeichen läßt sich der Ausschuß von ähnlichen Überlegungen leiten.

Die Mehrheit des Ausschusses ist der Ansicht, daß die nunmehr vorgelegte Gebührenerhöhung für die Wirtschaft, insbesondere für die Einzelerfinder und die kleinen und mittleren Unternehmen, gerade noch tragbar ist. Eine durchschnittliche Gebührenerhöhung von 68,5 v. H. dagegen hätte außer acht gelassen, daß das Patentwesen nicht nur dem Schutz der Erfinder und der Unternehmen dient, sondern auch für die gesamte deutsche Volkswirtschaft von großem Wert ist.

Nach Auffassung der Ausschußmehrheit ist eine Gebührenerhöhung um 68,5 v. H. vom Kostendekkungsprinzip nicht zwingend gefordert. Abgesehen davon, daß dieser Grundsatz nicht uneingeschränkt bei allen Bundesbehörden angewendet wird — beim Bundessortenamt werden etwa nur ein Drittel der Kosten durch Gebühreneinnahmen gedeckt —, ist es auch nicht gerechtfertigt, in die durch die Patentamtsgebühren zu deckenden Kosten das Defizit des Bundespatentgerichts und die Pension- und Versorgungsbezüge voll einzubeziehen.

Die Mitglieder der SPD-Fraktion im Rechtsausschuß teilen diese Auffassung nicht. Sie weisen darauf hin, daß für das Deutsche Patentamt seit dessen Bestehen das Kostendeckungsprinzip anerkannt und in der Gestaltung der Gebührensätze praktiziert worden ist. Lediglich in den letzten Jahren sei es versäumt worden, die Gebühren angemessen zu erhöhen. Die durchschnittliche Gebührenerhöhung von 68,5 v. H. ergebe sich daraus, daß die Gebühren seit

dem Jahre 1955 — von der Einführung einiger neuer Gebührentatbestände im Jahre 1968 abgesehen — unverändert geblieben seien. Daß durch die Erhöhung der Patentamtsgebühren auch das Defizit des Bundespatentgerichts abgedeckt werden soll, sei verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, da Patentamt und Patentgericht eine funktionale Ein-

heit bildeten. Ein Vergleich mit den Gebühren des Bundessortenamts sei nicht erheblich, da das Bundessortenamt Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Landwirtschaft erhalte. Die SPD-Fraktion hat sich im Rechtsausschuß daher bei der Abstimmung über den vorliegenden Gesetzentwurf der Stimme enthalten.

Bonn, den 12. Mai 1976

Frau Dr. Rehlen

Dr. Wittmann (München)

Berichterstatter

### B. Antrag des Ausschusses

Der Bundestag wolle beschließen:

- Der von der Bundesregierung eingebrachte Entwurf eines Gesetzes über die Gebühren des Patentamts und des Patentgerichts — Drucksachen 7/3939, 7/4023 — wird mit der Maßgabe angenommen, daß
  - Teil A des Gebührenverzeichnisses, Anlage zu  $\S$  1, die aus der Anlage ersichtliche Fassung erhält,
  - in § 6 Abs. 1 Satz 1 hinter dem Wort "Patentamt" die Worte "oder Patentgericht" eingefügt werden,
  - § 7 Abs. 1 Satz 1 folgende Fassung erhält:

"Das Gesetz über die Gebühren des Patentamts und des Patentgerichts in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 1968 (Bundesgesetzbl. I S. 1, 39), zuletzt geändert durch das Gesetz über internationale Patentübereinkommen vom ...... (Bundesgesetzbl. II S. ....) wird aufgehoben.",

- § 9 folgende Fassung erhält:

"§ 9

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. November 1976 in Kraft."

2. Die zu dem Gesetzentwurf eingegangenen Petitionen und Eingaben werden für erledigt erklärt.

Bonn, den 12. Mai 1976

#### Der Rechtsausschuß

Gnädinger Frau Dr. Rehlen

Dr. Wittmann (München)

Stellv. Vorsitzender

Berichterstatter

Anlage

## Anlage zu § 1

## Gebührenverzeichnis

| Nummer                                                                                                                                                                             | Gebührentatbestand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gebühr in<br>Deutsche Mark                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 000                                                                                                                                                                            | A. Gebühren des Patentamts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |
| 110 000                                                                                                                                                                            | I. Patentsachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |
| 111 000                                                                                                                                                                            | 1. Erteilungsverfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |
| 111 100                                                                                                                                                                            | a) Für die Anmeldung (§ 26 Abs. 2 des Patentgesetzes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100                                                                                                                                                                                           |
| 111 200                                                                                                                                                                            | b) Für den Antrag auf Ermittlung der in Betracht zu ziehenden<br>Druckschriften (§ 28 a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 160                                                                                                                                                                                           |
| 111 300<br>111 301<br>111 302<br>111 500                                                                                                                                           | c) Für den Antrag auf Prüfung der Anmeldung (§ 28 b), wenn ein Antrag nach § 28 a bereits gestellt worden ist wenn ein Antrag nach § 28 a nicht gestellt worden ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 240<br>400                                                                                                                                                                                    |
| 111 500                                                                                                                                                                            | d) Für die Bekanntmachung der Anmeldung (§ 11 Abs. 1, § 31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100                                                                                                                                                                                           |
| 112 000                                                                                                                                                                            | 2. Aufrechterhaltung eines Patents oder einer Anmeldung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |
| 112 100  112 103  112 104  112 105  112 106  112 107  112 108  112 109  112 110  112 111  112 112  112 113  112 114  112 115  112 116  112 117  112 118  112 119  112 120  112 200 | a) Patentjahresgebühr  für das 3. Patentjahr (§ 11 Abs. 1)  für das 4. Patentjahr (§ 11 Abs. 1)  für das 5. Patentjahr (§ 11 Abs. 1)  für das 6. Patentjahr (§ 11 Abs. 1)  für das 7. Patentjahr (§ 11 Abs. 1)  für das 8. Patentjahr (§ 11 Abs. 1)  für das 9. Patentjahr (§ 11 Abs. 1)  für das 10. Patentjahr (§ 11 Abs. 1)  für das 11. Patentjahr (§ 11 Abs. 1)  für das 12. Patentjahr (§ 11 Abs. 1)  für das 13. Patentjahr (§ 11 Abs. 1)  für das 14. Patentjahr (§ 11 Abs. 1)  für das 15. Patentjahr (§ 11 Abs. 1)  für das 16. Patentjahr (§ 11 Abs. 1)  für das 17. Patentjahr (§ 11 Abs. 1)  für das 18. Patentjahr (§ 11 Abs. 1)  für das 19. Patentjahr (§ 11 Abs. 1)  für das 20. Patentjahr (§ 11 Abs. 1)  b) Zuschlag für die Verspätung der Zahlung einer Gebühr der Nrn. 111 500 und 112 100 (§ 31 Satz 2, § 11 Abs. 3 Satz 2) | 50<br>70<br>100<br>150<br>200<br>300<br>400<br>500<br>700<br>900<br>1 100<br>1 300<br>1 500<br>1 800<br>2 100<br>2 400<br>2 700<br>3 000<br>10 vom Hundert<br>der nachzuzah-<br>lenden Gebühr |
| 113 000                                                                                                                                                                            | 3. Sonstige Anträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |
| 113 100                                                                                                                                                                            | a) Für den Antrag auf Festsetzung der angemessenen Vergütung<br>für die Benutzung der Erfindung (§ 14 Abs. 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70                                                                                                                                                                                            |
| 113 200                                                                                                                                                                            | b) Für den Antrag auf Änderung der festgesetzten Vergütung<br>für die Benutzung der Erfindung (§ 14 Abs. 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 140                                                                                                                                                                                           |
| 113 300                                                                                                                                                                            | c) Für den Antrag auf Eintragung einer Anderung (§ 24 Abs. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |
| 113 301<br>113 302                                                                                                                                                                 | (i) in der Person des Patentinhabers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                    | (ii) in der Person des Vertreters des Patentinhabers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20                                                                                                                                                                                            |
| 113 400                                                                                                                                                                            | d) Für den Antrag auf Eintragung der Einräumung eines Rechts<br>zur ausschließlichen Benutzung der Erfindung oder auf Lö-<br>schung dieser Eintragung (§ 25 Abs. 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                                                                                                                                                                                            |

| Nummer             | Gebührentatbestand                                                                                                                                                                | Gebühr in<br>Deutsche Mark                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 113 500            | e) Für den Antrag auf Beschränkung des Patents (§ 36 a Abs. 2)                                                                                                                    | 90                                                |
| 113 800            | f) Für die Veröffentlichung von Übersetzungen (Artikel II § 1<br>Abs. 1 des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen)                                                     | 100                                               |
| 113 900            | g) Für die Behandlung der internationalen Anmeldung beim Deut-<br>schen Patentamt als Anmeldeamt (Artikel III § 1 Abs. 3 des<br>Gesetzes über internationale Patentübereinkommen) | 150                                               |
| 120 000            | II. Gebrauchsmustersachen                                                                                                                                                         |                                                   |
| 121 000            | 1. Erteilungsverfahren                                                                                                                                                            |                                                   |
| 121 100            | Für die Anmeldung (§ 2 Abs. 5 des Gebrauchsmustergesetzes)                                                                                                                        | 50                                                |
| 122 000            | 2. Aufrechterhaltung eines Gebrauchsmusters                                                                                                                                       |                                                   |
| 122 100            | a) Für die Verlängerung der Schutzdauer (§ 14 Abs. 2)                                                                                                                             | 270                                               |
| 122 200            | b) Zuschlag für die Verspätung der Zahlung der Gebühr der<br>Nr. 122 100 (§ 14 Abs. 2 Satz 5)                                                                                     | 10 vom Hundert<br>der nachzuzah-<br>lenden Gebühr |
| 123 000            | 3. Sonstige Anträge                                                                                                                                                               |                                                   |
| 123 300            | a) Für den Antrag auf Eintragung einer Änderung (§ 3 Abs. 4)                                                                                                                      |                                                   |
| 123 301            | (i) in der Person des Rechtsinhabers                                                                                                                                              | 40                                                |
| 123 302            | (ii) in der Person des Vertreters des Rechtsinhabers                                                                                                                              | 20                                                |
| 123 600            | b) Für den Antrag auf Löschung (§ 8)                                                                                                                                              | 300                                               |
| 130 000            | III. Warenzeichensachen                                                                                                                                                           |                                                   |
| 131 000            | 1. Anmeldeverfahren                                                                                                                                                               | •                                                 |
| 131 100            | a) Für die Anmeldung                                                                                                                                                              |                                                   |
| 131 110            | (1) Anmeldegebühr                                                                                                                                                                 |                                                   |
| 131 111            | (i) bei Warenzeichen (§ 2 Abs. 3 des Warenzeichengesetzes)                                                                                                                        | 50                                                |
| 131 112            | (ii) bei Verbandszeichen (§ 17 Abs. 3, § 2 Abs. 3)                                                                                                                                | 600                                               |
| 131 120            | (2) Klassengebühr                                                                                                                                                                 |                                                   |
| 131 121            | (i) bei Warenzeichen (§ 2 Abs. 3)                                                                                                                                                 |                                                   |
| 131 122<br>131 123 | für die erste und zweite Klasse je                                                                                                                                                | 50                                                |
| 131 123            | für die dritte und vierte Klasse je<br>für jede weitere Klasse                                                                                                                    | 75<br>100                                         |
| 131 125            | (ii) bei Verbandszeichen (§ 17 Abs. 3, § 2 Abs. 3) je Klasse                                                                                                                      | 140                                               |
| 131 400            | b) Für die Erhebung des Widerspruchs (§ 5 Abs. 5)                                                                                                                                 | 90                                                |
| 131 600            | c) Für die Eintragung                                                                                                                                                             |                                                   |
| 131 601            | (i) eines Warenzeichens (§ 7)                                                                                                                                                     | 120                                               |
| 131 602            | (ii) eines Verbandszeichens (§ 17 Abs. 3, § 7)                                                                                                                                    | 600                                               |
| 131 610            | d) Für den Antrag auf beschleunigte Eintragung (§ 6 a Abs. 2)                                                                                                                     | 300                                               |
|                    |                                                                                                                                                                                   |                                                   |

| Nummer  | Gebührentatbestand                                                                                                                                                                      | Gebühr in<br>Deutsche Mark                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 132 000 | 2. Verlängerung der Schutzdauer                                                                                                                                                         |                                                   |
| 132 100 | a) Verlängerungsgebühr                                                                                                                                                                  |                                                   |
| 132 101 | (i) bei Warenzeichen (§ 9 Abs. 2)                                                                                                                                                       | 280                                               |
| 132 102 | (ii) bei Verbandszeichen (§ 17 Abs. 3, § 9 Abs. 2)                                                                                                                                      | 1 600                                             |
| 132 200 | b) Klassengebühr                                                                                                                                                                        |                                                   |
| 132 210 | (i) bei Warenzeichen (§ 9 Abs. 2)                                                                                                                                                       |                                                   |
| 132 211 | für die erste und zweite Klasse je                                                                                                                                                      | 130                                               |
| 132 212 | für die dritte und vierte Klasse je                                                                                                                                                     | 190                                               |
| 132 213 | für jede weitere Klasse                                                                                                                                                                 | 220                                               |
| 132 220 | (ii) bei Verbandszeichen (§ 17 Abs. 3, § 9 Abs. 2) für jede<br>Klasse                                                                                                                   | 220                                               |
| 132 300 | c) Zuschlag für die Verspätung der Zahlung einer Gebühr der<br>Nrn. 132 100 und 132 200 (§ 17 Abs. 3, § 9 Abs. 2 Satz 3)                                                                | 10 vom Hundert<br>der nachzuzah-<br>lenden Gebühr |
| 133 000 | 3. Sonstige Anträge                                                                                                                                                                     |                                                   |
| 133 300 | a) Für den Antrag auf Eintragung einer Änderung                                                                                                                                         |                                                   |
| 133 301 | (i) in der Person, im Namen oder im Wohnort des Zeichen-<br>inhabers (§ 3 Abs. 1 Nr. 3) oder durch Übertragung des<br>Zeichens (§ 8 Abs. 1)                                             | 40                                                |
| 133 302 | (ii) in der Person, im Namen oder im Wohnort des Vertreters<br>(§ 3 Abs. 1 Nr. 3)                                                                                                       | 20                                                |
| 133 600 | b) Für den Antrag auf Löschung (§ 10 Abs. 2 Nr. 2)                                                                                                                                      | 350                                               |
| 133 700 | c) Für den Antrag auf internationale Markenregistrierung als<br>nationale Gebühr (§ 2 Abs. 2 des Gesetzes über den Beitritt<br>des Reichs zu dem Madrider Abkommen über die internatio- |                                                   |
|         | nale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken vom<br>12. Juli 1922 — Reichsgesetzbl. II S. 669, 779)                                                                                | 220                                               |